Amtsblatt Temberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

11. Juni 1862.

11. Czerwca 1862.

(952)

### Ronfurs

ber Glaubiger bes Baruch Tetteles.

Dro. 22153. Bon bem f. f. Landesgerichte gu Lemberg mirb über bas gesammte wo immer befindliche bewegliche, bann über bas in den Kronlandern, fur welche bas faif. Patent vom 20. November 1852 Mirffamfeit hat, gelegene unbewegliche Wermögen tes hiefigen Posamentier, Magenhandlere Baruch Tetteles ber Konfure eröffnet.

Ber an diese Ronfursmaffe eine Forderung ftellen will, bat biefelbe mittelft einer Klage wider den Konfursmaffavertreter herrn Dr. Kolischer, für deffen Stellvertreter herr Dr. Landesberger ernannt wurde bei beffen Stellvertreter hie 21 Muguft 1862 anzumelden, wurde, bei biesem f. f. Landesgerichte bis 31. August 1862 anzumelden, und in der Rlage nicht nur die Richtigfeit der Forderung, sondern auch das Recht, fraft bessen er in diese oder jene Klasse gesett zu werben werden verlangt, ju erweisen, wibrigens nach Berlauf des erfibeftimmten Tages Riemand mehr gehört werben murbe, und Jene, bie ihre Forberung bis bahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht bes gesammten zur Konkursmaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensa-Bionsrecht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Maffe fu fordern hatten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut ficher Bestellt mare, so zwar, bag folde Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffe schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert bes Rompensazione, Gigenthumes ober Pfanbrechtes, bas ihnen fonft gebuhrt batte, ju berichtigen verhalten merben murben.

Bur Bahl bes Bermogensvermaltere und ber Glaubiger-Ausichuffe wird bie Tagfagung auf ben 5. September 1862 Bormittage 11 Uhr bei Diesem f. t. Lanbesgerichte anberaumt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 4. Juni 1862.

(929) G bift.

Mro. 21755. Bom f. f. Landes - als Sandelsgerichte wird bem lerael Hecht mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe biber ihn Henoch Sobel ein Gesuch um Zahlungeauflage von 200 fl. on. M. so. in Menoch Sobel ein Gesuch um Buhtungsaufen, wor-über bie Zahlungsaustage unterm 22. Diai 1862 Bahl 21755 bewil-

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. i. Landes als Sandelsgericht zu deffen Bertretung und auf feine Befoh- nes als Sandelsgericht zu deffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Advofaten Dr. Hönigsmann mit Gublituirung bes herrn Advofaten Dr. Landesberger als Kurator be-Relit, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien

borgeschriebenen Wechselordnung verhandelt merben wirb. Durch biefes Grift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rech-Beit entweder felbit zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechte. bebelfe tem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Cachmalter ju mablen und biefem f.f. Landesgerichte anzuzeigen, überbaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftebenden Bolgen feibft beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 22. Mai 1862.

(949) Lizitazione-Ankundigung.

Rro. 4633. Bur Berpachtung ber Mezygtoder ftabtifchen Bierund Mero. 4633. Bur Berpachtung der Mezygious fur die Beit vom 1. Ronemben . Erzeugunges und Ausschanfrechtes fur die Beit vom 1. Scovember 1862 bis babin 1865 wird in der Sanoker ftabtischen Gemeindeamtekanzlei eine öffentliche Lizitazionsverhandlung am 23. Juni und für ben Fall eines ungunftigen Erfolges eine zweite am 21. Juli und eine hritte an 21. 30li und eine britte am 18. August 1862 jedes Mal um bie 10te Bormittagsftunde abgehalten werben.

Bachtschilling von 175 fl. 12 fr. oft. W. angenommen werben.

Badiluftige haben fich, verfeben mit bem 10% Badium an ben obigen Terminen in der genannten Kanglet einzufinden, wofelbst fie bie Ligitagionsbedingniffe einsehen tonnen.

R. f. Rreisbehörde.

Sanok, ben 26. Mai 1862.

### eniu de

Ogłoszenie licytacyi. Nr. 4633. Celem wydzierzawienia prawa propinacyj piwnej Borzelnianej, służacego miasteczku Mrzygłod, za czas od 1. listo-pada 1862 az do ostatniego październiku 1865 roku, odbędzie się przedzie w publiczna licytacya na dniu urzędzie gminnym miasta Sanoka publiczna licytacya na dniu czerwa dniu 21go 23 urzedzie gminnym miasta Sanoka publiczna neywo dniu 21go ipca zaka, a w razie niepomyślnego skutku, druga na dniu 21go dzinie 104. dzinie 10tej zrana. Lord of the SS order 150cm

Za cenę fiskalną przyjmuje się kwotę dzierzawną z roku 1859,

mianowicie sumę 175 zł. 12 kr. a. w.

Strony, chcace mieć udział przy powyższej licytacyi, zgłoszą sie zaopatrzone w wadyum 10 zł. od sta, na powyższych terminach u rzeczonego urzędu gminnego, gdzie w warunki licytacyjne wglądnać beda mogli.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sanok, dnia 26. maja 1862.

G d i f t. Diro. 3841. Bom t. f. Kreis - ale Sandelegerichte mird mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe Wolf Korkus gegen Hersch Menkes wegen Bahlung der Wechfelsumme von 54 S. R. 59 Kop. eine Rlage angebracht und unterm 17. Mai 1862 Bahl 3503 bie Zahlungsauflage ermirit.

Da der Aufenthaltkort des belangten Hersch Menkes unbekannt ift, so hat das f. f. Kreisgericht zu Zloczow zu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften den biefigen Landes. 21dvofaten Dr. Mijakowski mit Substituirung bes herrn ganbes. Abvotaten Dr. Skalkowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vergefdriebenen Gerichtsordnung verhandelt mer-

ben mirb.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweber felbft ju erscheinen, ober bie erforberlichen Rechts. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter gu mablen und biefem Kreisgerichte anzuzeigen , überhaupt die jur Bertheidigung Dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel gu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftebenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Złoczow, ben 2. Juni 1862.

(946)Obwieszczenie.

Nr. 319. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Zmigrodzie niniejszem podaje do powszechnej wiadomości, iż wskutek wezwań c. k. sadu obwodowego w Przemyślu z dnia 29, maja 1861 liczba 4187 i z dnia 27. czerwca 1861 liczba 5203 celem zaspokojenia przez Jakóba M. Schönwetra przeciw małżonkom Jana i Anny Książkiewicz sumy wekslowej w kwocie 283 zł. 50 c. w. a. wraz z procentami po 6% od dnia 17. pazdziernika 1860 bieżącemi, tudzież kosztami egzekucyi w ilości 14 zł. 13 c. w. a. przyznanemi, także sumy wekslowej 1857 zł. 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> c. w. a. wraz z procentami po 6% od 27. maja 1859, kosztami sądowemi 10 zł. 3 c. w. a., egzekucyjnemi 14 zł. 46 c. w. a i 5 zł. 17 c. w. a. odbędzie się publiczna przymusowa sprzedaż: len-

d a) Placu na budowie lub ogród od małżonków Jana i Zosii Su-

bik pod dniem 18. maja 1854 nabytego,

b) gruntów od malżonków Franciszka i Agaty Kozłowskich na

daiu 9. maja 1856 nabytych,

c) na tych gruntach a) b) w roku 1856 częścią z cegły cześcią z kamienia postawionego domu mieszkalnego Nr. 128 z sklepem, obszerną stajnią i wozownią,

d) od Magdaleny Pec na dniu 20. lutego 1852 nabyty ogrod

fruktowy i jarzynny.

Sprzedaż ad a), b), c) i d) wymienionych w Zmigrodzie na trakcie do Dukli leżących, do małżonków Jana i Anny Ksiażkiewicz należących realności odbędzie się w trzech terminach, to jest: 4. lipca, 4. września i 13. października 1862 zawsze o godzinie 10ej zrana w tutejszym c. k. urzędzie powiatowym.

1. Za cenę wywołania tych realności przyjmuje się cena sza-

cunkowa w ilości 2070 zł. w. a.

2. Każdy chęć kupienia mający ma wadyum 207 zł. w. a. do rak komisyi licytacyjnej albo w gotówce albo galicyjskiemi obligaeyami indemnizacyjnemi lub listami zastawnemi wedle ostatniego kursu złożyć, które wadyum najwięcej ofiarującego zatrzymane i z ceny kupna potrącone, reszcie zaś zaraz zwrócone zostanie. 3. 3/4 części ceny kupna mają być w 14tu dniach po dorę-

czeniu rezolucyi sądowej sprzedaż aprobującej do depozytu sądowego ztożone, reszta zaś to jest ½ części kupna może pozostać do dwóch lat za opłatą 5% w rekach kupiciela.

4. Po wypłacia ¾ części kupna realności kupicielowi w posiadanie oddane będą, któren także podatek dochodowy od ceny

kupna sam opłacić winien jest. 5. Przejrzenie opisu i szacunku tych realności w tutejszej sa-

dowej registraturze dozwala się chęć kupienia mającym,

6. W razie gdyby na 1. lub 2. terminie cena szacunkowa osia-guięta nie była, na 3. terminie i niżej ceny szacunkowej realności Zmigrod, dnia 8. maja 1862. te sprzedane będą.

(1)

Obwieszczenie. (964)

Nr. 3352. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszem wiadomo czyni, iz w skutek prośby Anny z Szczerskich Kutrukowej pod doiem 15. maja 1862 i. 3352 wniesionej uchwałą tutejszego sadu z dnia 26. maja 1862 l. 3352 zaintabulowanie tejže jako właścicielki całej realności pod Nrm. 1236 w Tarnopola położonej, a przedtem Tomaszowi i Franciszkowi Horwatom spadkobiercom po ś. p. Salomei Horwath należącej, zezwolił

Property dings

Poniewaz miejsce pobytu Tomasza i Franciszka Horwatów niewiadome jest, przeto tymże do obrony ich praw p. adw. dr. Kratera za kuratora postanawia i temuż wyż wspomnioną uchwałę doręcza

O czem się Tomasza i Franciszka Horwatów niniejszym edyktem zawiadamia.

Tarnopol, dnia 26. maja 1862.

(972)Kundmachung.

Dro. 8019. 3m Dachhange gur hierortigen Ronkurs Berlauts barung vom 28. April 1862 wird allgemein befannt gegeben, daß der Termin jur Ueberreichung ber Rompetenzgesuche um Erlangung ber bei ber Krakauer israelitischen Gemeinde ju besetzenben Schlächterftellen bis 30. Juni 1862 verlangert mirb.

Schlüplich wird bemerft, bag bie Schlächter gegenwartig 1 fl. 75 fr. oft. B. von jedem Stud Bieh, 1 fr. oft. B. vom Geflugel fleinerer Gattung und 2 fr. oft. 2B. vom Geflügel größer Gattung beziehen.

Magistrat der f. Hauptstadt Krakau, am 15. Mai 1862.

Rundmachung.

Dro. 35889. Bur Sicherstellung ber Dedftofflieferung fur ben Samborer Straffenbaubezirt gleichnamigen Rreifes für bas Jahr 1863 wird hiemit die Offertverbandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht und zwar:

1. Auf ber Rarpaten=Sauptftraffe

in ber Wegmeisterschaft Sambor in 936 Prismen im Fistalpreife bon 1375 fl. 94 fr.

in ber Wegmeifterschaft Bropica in 1590 Prismen im Fietalpreise von 3798 fl. 90 fr.

in ber Wegmeifterschaft Drohobycz in 1190 Brismen im Fistalpreise von 5468 fl. 60 fr.

2. auf der Drohobyczer Berbindungeftraffe in der Begmeifterschaft Drohobycz in 307 Prismen im Fistalpreise von 825 fl. 19 fr.

und 3. auf ber Sambor-Turkaer ungar. haupistraffe in ber Wegmeifterschaft Babina in 720 Dedfoffprismen im Fiefal. preise von 2598 ft. 30 fr., baber jufammen fur ben gan. gen Straffenbaubegirt in 4743 Dedftoffprismen im Fistalpreise von 14066 fl. 93 fr. oft. D.

Die fonstigen allgemeinen und fpeziellen und namentlich bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 funbgemad, ten Offertsbedingniffe fonnen bei ber Samborer f. f. Rreisbehorbe ober bem bortigen Straffenbaubegirfe eingesehen merben.

Unternehmungeluftige merden hiemit eingeladen ihre mit 10% Babium belegten Offerten bei ber genannten Rreisbehörte langftene bie jum 23. l. D. ju überreichen.

Die nach dem Praflusivtermine tei der Kreisbehörde oder bei ber f. f. Ctatthalterei überreichten Offerten merben nicht berudfichtigt merden.

Das hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht mirb.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 4. Juni 1862.

Ogłoszenie.

a permente.

Nr. 35889. Dla zabezpieczenia dostawy materyału na pokrycie dla Samborskiego powiatu budowy gościnców tegoz obwodu na rok 1863 rozpisuje się niuiejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzeby są następujące:

1. Na głównym gościncu karpackim w wegmistrzostwie Samber 936 pryzmów w cenie fiskalnej 1375 zł. 94 c.

w wegmistrzostwie Bronica 1590 dto. L. Kandy phot inquience on over

3798 zł. 90 c.

w wegmistrzostwie Drohobycz 1190 dto.

5468 zł. 60 c.

2. na Drohobyckim gościnen łączączym w wegmistrzostwie Drohobycz 307 pryzmów w cenie fiskalnej 825 zł. 19 e.

3. na głównym gościncu węg. z Sambora do Turki w wegmistrzostwie Babina 720 pryzmów w cenie fiskalnej 2598 zł. 30 c., przeto dla całego powiatu bydowy gościnców 4743 pryzmów materyalu na pokrycie w cenie fiskalnej 14066 zł. 93 c. w. a.

Reszle ogólnych i specyalnych, mianowicie rozporządzeniem tutejszem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych warunków ofertowych można przejrzeć w Samborskiej c. k. władzy ob-

wodowej lub w tamtejszym powiecie budowy gościnców. Mających cheć przedsiębierstwa wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty podali do wspomnione j władzy obwodowej najpoźniej dnia 23. b. m.

Po termnie prekluzyjnym do władzy obwodowej lub do c. Namiestnictwa podane oferty nie będą uwzględuione.

(9

Co niniejszem podaje się do wiadomości publicznej. Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 4. czerwca 1862.

Rundmachung. (959)

Dro. 4252. In Folge eines swiften ber ofterr. und fard fden Pofiverwaltung getroffenen proviforifden Uebereintommens fon feit dem 15. Dlai 1862 Briefe aus und nach bem nicht öfterreichil Theile ber Lombardie, Sardinien, Modena, Barma, Tostana, ben ben Sicilien und nach jenem Theile des Kirchenstaates, in welchen farbinifche Regierung gegenwartig das Pofimefen vermaltet, nad be Belieben ber Abfender entweder bis jum Bestimmungsorte frant oder gang unfrankrt abgesendet merden.

Bon ber f. f. galig. Poftbirefgion.

Lemberg, am 28. Mai 1862.

Uwiadomienie.

Nr. 4252. Podług zawartego pomiędzy c. k. austryackim rzadem poczt z jednej, a król. sardyskiem z drugiej strony akt prowizorycznego, mogą od dnia 15. maja 1862 r. zacząwszy, do i z Włoch, a mianowicie cześci Lombardyi, nienależącej do p stwa austryackiego, Sardynii, Modeny, Parmy, Toskany, królewskiego obojga Sycylij i onych części państwa kościelnego, w których sardyński administracyę poczt wykonuje, przez nadawcę aż do 🖺 sca przeznaczenia frankowane albo zupełnie nie frankowane nadawane.

C. k. galicyjska dyrekcya poczt.

Lwów, dnia 28. maja 1862.

(979) Lizitazions-Ankündigung.

Dro. 16084. Am 27. Juni 1862 wird in ber Umtefangle Rameral-Wirthschafteamtes in Kutty die Berpachtung der berrical den Propinazionegerechtsame in der Kameralberrschafte Abtheil Pistyn des nicht autschließenden Rechtes zum Weinausschanfe in berrichaftlichen Wirthe und Continue berrichaftlichen Wirths: und Schanthaufern biefer Gerrichafteapit lung und des mit der herrschaftlichen Fleischbant im Orte Pistyn bundenen Rechtes für die Benügung Diefes Gebäudes, und gwar bie Dauer nan 3 Control Die Dauer von 3 Jahren, d. i. vom 1. Rovember 1862 bis Oftober 1865 im Wege munblider Berfleigerung und zugleich Grundlage vorschriftemäßig eingelangter schriftlicher Offerten abge ten merben.

Der Muerufepreis beträgt 5928 fl. 50 fr., bas ift Fünftaulf

Meunhundert 3mangigacht Bulben 50 fr. oft. 2B.

Das Babium 10% des Ausrufspreises und in runder 3

600 fl., b. i. Cedehundert Gulben oft. M.

Die Offerten muffen ben bestimmten Breifantrag in Biffern Budfaben deutlich gefdrieben und bie Erflarung enthalten, baf Offerent fich ben ihm befannten Ligitagionsbedingniffen unterwerf!

Diefe mit tem Babium ober beffen Erlageausweise belegten, von Außen mit dem Pachtobjette überschriebenen Offerten muffell 6 Uhr Nadmittage am 26. Juni 1862 ju eigenen Sanden des Raff ralmirthschafsamts Dorfteheis oder beffen Bertretere in Kulty reicht werden, midrigenfalls fie nicht berudfichtigt werden tonnen.

Die Lizitazionsbedingnisse find bei dem Kuttyer Rameral schafteamte einzufeben, und werben überdieß bei ter mundlichen tagion vorgelefen merten.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direfgion. Lemberg, am 28. Mai 1862.

Ogłoszenie licytacyj.

Nr. 16084. Dnia 27. czerwca 1862 odbędzie się w kant ryi urzędowej kameralnego urzędu gospodarczego w Kuttach dzierzawienie dominikalnych praw propinacyi w oddziele dobi meralnych Pistyn, niewyłącznego prawa szynkowania wina w nikalnych karczmach i szynkach tego oddziału państwa i połaczona z dominikalnemi jatkami w Pistyniu prawa uzywania tego budy a mianowicie na trzy lata, t. j. od 1. listopada 1862 do końca zdziernika 1865 w drodze ustnej licytacyi i oraz na podstawie dle przepisów podanych pisemnych ofert.

Cena wywołania wynosi 5928 21. 50 kr., t. j. pieć tysi

dziewiećset dwadzieściaośm zł. 50 kr. w. a.

Wadyum 10% ceny wywołania i w okrąglej cyfrze 600

t. j. sześcset zł. w. a. Oferty musza oznaczoną cenę proponowaną cyframi i liter wyraźnie wypisaną i to oświadczenie zawierać, że oferent podd

się pod znane mu warunki licytacyi. Te w wadyum lub dowod złożenia go opatrzone i z zewe przedmiotem dzierzawy opisane oferty musza do godziny 6 po Audniu dnia 26. czerwca 1862 do własnych rak przełożonego ralnego urzędu gospodarczego lub jego zastępcy w Kuttach podane, w przeciwnym bowiem razie nie będą mogły być

dnione, by Warunki licytacyi można przejrzeć w kameralnym urze gospodarczym w Kuttach i będą oprócz tego przy ustnej lie) odczytane. odczytane.

SLOd c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej. Lwów, dnia 28. maja 1862.

(983) Kundmachung. (1) Rr. 35750. Bur Giderfiellung ber Dedftofflieferung im Dubieckoer Straßenbaubegirfe, Sanoker und Przemysler Kreifes, für bas Jahr 1863 wird hiemit die Offert. Verhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und zwar : a) Im Sanoker Rreise. In ber Wegmeisterschaft

Uomaradz. 1739 11 in 832 Dechtoffprismen im Fiskalpreise von , 1112 Ujazdy 3939 40 Dubiecko 927 2784 65 556 1268 31

b) Im Przemyslor Kreife. In ber Wegmeifterschaft Dabiecko in 333 Deckstoffprismen im Fistalpreife ren Krzywcze 904 2454 11 936 somit zusammen im ganzen Dubieckoer Straßenbaubezirke in 4696 Priemen im Fietalpreise von 13.090 fl. 38 fr. oft. Babr.

Unternehmungeluftige werben hiemit eingelaben, ihre mit 10% Babium belegten Offerte langstens bis jum 20. Juni I. J. bei ber betreffenden Kreisbehörde zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, und namentlich bie mit Offerb. D. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertebedingnisse founen bei der betreffenden Kreisbehörde ober tem Benannten Stragenbaubegirte eingesehen werden.

Die nach bem obigen Termine bei ber Rreisbehorbe oder b. o. überreichten Offerten werden unberücksichtiget zurückgeschloffen werden. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon ter f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 4. Juni 1862.

#### Ogłoszenie.

Nr. 35750. Dla zabezpieczenia dostawy materyału na pokrycie w Dubieckim powiecie budowy gościńców, Sanockiego i Prze-myskiego obwodu na rok 1863 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzeba jest nastepująca:

a) W Sanockim obwodzie. W wegmistrzostwie Rogi 832 pryzmów materyału na pokrycie w cenie fisk. 1739-11 Domaradz 1112 Ujazdy 3939 40 2784 65 927 Dubiecko 556 )) )) 1268 31 b) W Przemyskim obwodzie. W wegmistrzostwie

Dubiecko 333 pryzmów 904 80 w cenie fiskalnej Krzywcze 936 2454 11 przeto razem w całym Dubieckim powiecie budowy gościń-4696 pryzmów w cenie fiskalnej 13.090 złr. 38 kr. w. austr. Mających chęć przedsiębiorstwa wzywa się niniejszem, ażeby

swoje w 10% wadyum opatrzone oferty podali najpoźniej po dzień 20. czerwca r. b. do dotyczącej władzy obwodowej.

Resztę ogólnych i specyalnych, mianowicie tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych warun-ków ofertowych można przejrzeć u dotyczącej władzy obwodowej lub w spomnionym powiecie budowy gościńców.

Po terminie powyższym do władzy obwodowej lub do Namiest-

nictwa podane oferty nie będa uwględnione.

Co niniejszem podaje się do wiadomości powszechnej.
Od c. k galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 4. czerwca 1862.

I. Ginberufunge-Gdift.

Mr. 2529. Bon ber f. f. Kreisbehörde Tarnopol wird ber nach Mikulince zuständige und feit dem Jahre 1850 ohne einer Reifeur-tunde fich angeblich in ber Walachei aufhaltende Jeraelit Jachiel Breyer hiemit aufgeforbert, binnen Ginem Jahre vom Tage ber erften Ginichaltung tiefes Goiftes in bas Umteblatt ber Lemberger Beitung an Berechnet in Die öfterreichtichen Staaten gurudzufehren und feinen unbefugten Aufenthalt im Auslande bei biefer f. f. Rreisbeborbe gu rechtfertigen, midrigens bas gefestliche Berfahren gegen benfelben nach bem Maerhochften Batente vom 24. Marg 1832 ale unbefugt Ausgewanderten eingeleitet merben murbe.

Tarnopol, am 30. Mai 1862.

I. Edykt powołujący.

Nr. 2529. C. k. władza obwodowa w Tarnopolu wzywa niniejszym Jachiela Breyera, izraelitę rodem z Mikuliniec, który od roku 1850 bez paszportu w Wołoszczyźnie przebywa, ażeby w przeciągu roku, licząc od dnia pierwszego ogłoszenia tego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety lwowskiej do państw austryackich powrócił i bezprawny pobyt swój za granica w obec tutejszej c. k. władzy obwodowej usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie jako samowolny wychodzca prawnemu postępowaniu najwyż-szym patentem z dnia 24. marca 1832 przepisanemu ulegnie.

Tarnopel, dnia 30. maja 1862. Mill Rundmachung. 1911

Dr. 1840. Bur Sicherstellung ber im Schuljahre 1862/, fur bas biefige lat. Ge inarium erforderlichen Tuch- und Leinwandsorten, Schnittmaaren, Beleuchtungestoffe, Brennholz, Rahterarbeit, Bafcheteinigung, Befpeifung und verschiebener anberen Artifel, ale: Waffer-Naschen, Teller zc. wird am 21. Juli 1862 und in den darauf fol-genden Tagen eine Ligitazion bei ber f. f. Kreisbehörde in den Amtsflunden abgehalten werben.

Der Bedarf biefer Artitel und die vorjährigen Breife berfel. ben, welche jum Musrufspreise bei ber vorftebenben Ligitagion bienen merben, fo wie auch die Ligitagionebedingniffe fonnen vor tem Ligitas gionstermine im Expedite ber f. f. Rreisbehorde eingefeben merben.

Unternehmungeluftige verfeben mit bem 10% Badium werden

zu biefer Berhandlung eingelaben.

Bon ber f. f. Rreisbehorde.

Przemyśl, am 17. April 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1840. Dla dostarczenia na rok szkolny 1862/3 dla tutejszego łac. seminaryum potrzebnych artykułów, jako to: sukna, płótna, drzewa, światła, szycia, prania, wiktu, talerzy, flaszek na wode i t. d. odbedzie się na dniu 21. lipca 1862 r. i dniach następujących w kancelaryi tulejszej władzy obwodowej publiczna licytacya.

Ilość potrzebnych artykułów, jako też przeszłoroczne ceny tychze, które to ceny przy nastąpić mającej licytacyi za ceny wywolawcze wzięte beda, niemniej warunki licytacyjne są w ekspedycyi c. k. władzy obwodowej tutejszej do przeglądu.

Chęć do tej licytacyi mający mają się w 10% wadyum zaopa-

Z c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 17. kwietnia 1862.

(977)Kundmachung.

Rr. 341. Bei bem Tarnopoler f. f. Kreiegerichte . Prafibium wird am 8. Juli 1862 und im Folle des ungunftigen Ergebnifes am 14. Juli 1862, jedesmal um 3 Uhr Rachmittags jur Sicherstellung bes Grforberniges an Schreib. und fonftigen Ranglei-Materialten fur bas f. f. Rreisgericht, f. f. flabtifch belegirte Begirtsgericht und bie f. f. Staateanwaltschaft für bas Bermaltungsjahr 1863 abgehalten

93 Rieg Maschinen=Ranglei Papier Mittelformat,

Maschinen-Konzept-Papier 150 geschöpften Kanglei-Papier 20

Konzept-Papier 2 Großformat Mafdinen-Ranglei-Papier,

Maschinen-Packpapier,

11/2 Mittelformat Lofdpapier, ferner in einer entsprechenden Menge an Oblaten, Siegellach, Feberfielen, Rebichnure, Spagat, Nahfeibe, Zwirn, Millifergen, Blei- und Rothstifte, Padleinwand, Rähnadeln, Bundhölzchen u. bgl., endlich Stoffen gur Tintenbereitung.

Un Badium haben Lieferungeluftige ben Betrag von 100 fl. oft.

Währ. ju erlegen.

Die besonderen Bedingungen und Proben der Hauptartifeln fonnen bei bem f. f. Rreisgerichte-Prafibium eingefehen merben.

Much werden schriftliche Offerte, Die gehörig markirt, mit bem obigen Badium belegt fein und bie Befiatigung, bag bem Offerenten die Bedingungen bekannt find und die Preife in Buchftaben ausgedrudt enthalten muffen, vor und mahrent der Ligitagioneverhandlung angenommen merben.

Bom f. f. Kreisgerichte. Prafibium.

Tarnopol, am 8. Juni 1862.

Vorladung.

Mro. 4467. Nachbem ber Gigenthumer ber am 11. Mai b. 3. burch bie Finangmache in einer offenen Scheuer gu Gaje Ditkowieckie beanständeten 7 Colli Diverfer Schnittmaren hiemit unbefannt ift, fo wird Jedermann, ber einen Unfpruch auf Diefelben geltend machen gu fonnen glaubt, aufgeforbert, binnen neunzig Tagen vom Tage ber Rundmadung ber gegenwartigen Borladung an gerechnet, in ber Umte. fanglei bei ber f. f. Finangbegirfe. Direfgion ju erscheinen, mibrigens menn' biefes unterbleiben follte, mit ber angehaltenen Sache ben Befegen gemäß verfahren werben wirb.

Bon ber f. f. Finang-Begirte. Direfgion.

Brody, am 3. Juni 1862.

#### Zawezwanie.

Nr. 4467. Gdy właściciel zabranych dnia 11. maja r. b. przez straz skarbowa w otwartej szopie w Gajach Ditkowieckich 7 kolli rozmaitych towarów blawatnych jest tu niewiadomy, przeto wzywa się każdego, kto sądzi, że może udowodnić swe prawo do takowych, ażeby w przeciągu dziewięćdziesięciu dni, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawezwania, stawił się w kancelaryi urzędowej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej, w przeciwnym bowiem razie, jeźli tego zaniecha, postąpi się z przytrzymana rzeczą stosownie do ustaw.

Od c. k skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Brody, dnia 3. czerwca 1862.

Kundmachung, (1) (960)

Rro. 11928. Bom f. f. ftabt. beleg. Begirfegerichte Gefgion 1 wird hiermit zur allgemeinen Kenniniß gebracht, daß die über die Berson und das Bermögen der Professorswitwe Frau Karoline Le Baque gebornen Pach verhängt gewesene Kuratel mit dem Beschluße bes f. t. Lemberger Landesgerichtes vom 27. Mai 1862 Zahl 23242 aufgehoben morden ift.

Lemberg, am 6. Juni 1862.

(958)

Rundmachung.

Mro. 2432. Bom Tarnopoler f. f. Kreis. ale Banbels. unb Wechfelgerichte wird befannt gemacht, bag in ber Grefugionefache ber Anna Ruda gegen Theodor und Theodosia Rudy megen Bahlung ber Wechselsumme 650 fl. KM. s. M. G. bie erefutive Lizitazion der schuldnerischen Realisat ohne Mro. in Tarnopol am 27. Juli 1862 um 10 Uhr Vormittage, als ter 3te Termin bei dem f. f. Kreiegerichte zu Tarnopol unter den, in der Registratur eeliegenden erleichternden Bedingungen um ober unter bem gerichtlich erhobenen Schagungemerthe von 1572 ft. 792, fr. oft. 28. öffentlich abgehalten merden wird.

Bon diefer Feilbiethung werden beibe Theile, fo wie fammtliche Sypothefarglaubiger, beren Wohnorte befannt find, ju eigenen Banben, bagegen die, welche mittlerweile an die Gemahr tommen murben, ober benen, ber Seilbiethungsbefcheid und bie funftigen in Diefer Greinziones Angelegenheit ergehenden Bescheibe aus mas immer für einem Grunde nicht zugestellt murben, burch ben in ber Berfon bes Berr Abvotaten Dr. Kratter mit Cubstituirung des hern Abvofaten Dr. Frühling

bestellten Aurator und burch Gbilt verftanbigt.

Tarnopol, am 28. Mai 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2432. C. k. sad obwodowy jako handlowy i wekslowy w Tarnopolu ogłasza, że w sporze egzekucyjnym Anny Rudy z Teodorem i Teodozya Rudy o zapłacenie 650 złr. m. k. z przypależytościami odbędzie się przymusowa sprzedaż realności bez numeru w Tarnopolu położonej dnia 17. lipca 1862, o godzinie 10tej przed południem jako na trzecim terminie w c. k. sądzie obwodowym Tarnopolskim pod warunkami ułatwiającemi, które w registraturze przejrzeć można za lub niżej ceny szacunkowej 1572 zł. 791/4 kr. wal. austr.

O tej przymusowej licytacyi uwiadamia się obie strony i wszystkich wierzycieli hypotekowanych a z pobytu znanych do rak własnych, zaśtych, którzyby później do tabuli weszli, lub którymby niniejsza lub późniejsza uchwała nie mogła być doręczona, na ręce kuratora w osobie p. adwokata Kratera z zastępstwem pana adwo-

kata Frühlinga i przez edykta.

Tarnopol, dnia 28. maja 1862.

E b i f t. (971)

Dr. 3449. Bom Tarnopoler f. f. Rreisgerichte wird allen auf ben, bem frn. Ignaz Lukasiewicz gehörigen, ehemale Anton Mioduskifchen Gutsantheilen von Kasperowce, Czortkower Rreifes mit ih. ren Forberungen versicherten Glaubigern hiemit befannt gegeben, baß bie für aufgehobene unterthänige Leiftungen mittelft ber Entschäbi-gungsansprüche vom 16ten März 1855 Bahl 1938/1853 auf Diese Gutvantheile entfallenden Urbarial-Entschädigungs - Kapitalien in den Betragen von 4010 ff. 40 fr. RDl. und 1426 fl. RDl. ermittelt mor. ben find und ber Bezugeberechtigte megen Buweifung biefer Rapita-

lien bas Unfuchen geftellt habe.

Es werden baber sammtliche mit ihren Forderungen auf Diefen Bütern versicherten Gläubiger aufgeforbert, entweder mundlich bei ber ju biefem 3mede hiergerichts bestehenden Rommiffion, oder fchriftlich durch das Ginreichungs . Protofoll diefes f. f. Kreisgerichtes, ihre Unmelbungen, unter genauer Angabe. bes Bor- und Bunamens und Wohnortes (Sausnummer) bes Anmelbers und feines allenfalligen Bewollmächtigten, welcher eine mit ben gefetlichen Erforberniffen bersehene und legalisirte Wollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der angesprochenen Sypothefar Forderung sowohl bezüglich bes Kapitais, als auch der allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale genießen, unter bucherlicher Be-Beidnung ber angemelbeten Boft, und wenn ter Unmelber feinen Auf. enthalt außer dem Sprengel diefes f. f. Kreisgerichte hat, unter Ram. haftmachung eines dafelbst befindlichen Bevollmachtigten jur Unnahme der gerichtlichen Borladungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie bie

brigens der fich nicht meldende Gläubiger bei ber feiner Zeit gul Bernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagfabung nicht mehl gehort, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf bas Gruff Entlastungs-Rapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reihenfol einwilligend angesehen werden wird, und bas Recht jeder Ginwendull und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenti Sinne bes S. 5 bes Patents vom 25sten September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter ber Borausfegung verliert, bil feine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung das Entlastungs = Kapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe bei S. 27 des kaiserlichen Patents vom 8. November 1853 auf Grupt und Boden versichert geblieben ift.

Tarnopol, ben 2. Juni 1862.

(965)Rundmachung.

Mr. 338. Bei bem Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird am Jult 1862 eine ligitatorische Berhandlung gur Sicherstellung bes Be barfes an Buchenscheiter-Brennholz für die Kangleien und die Gefan genanftalt im Bermaltungejahre 1863 in der beiläufigen Menge von 170 nieb. öfterr. ober 85 Rubifflafter abgehalten merben. Der Mug rufepreis beträgt pr. n. ö. Rlafter 11 fl. 19 fr. oft. 28., von mel

chem minuendo ligitirt werben wirb.

Un Badium haben Unternehmungeluftige ben Betrag pr. 190 ! oft. D. von ber Ligitagion zu erlegen. Auch werben fchriftliche Offe" ten bor und mahrend ber Berhandlung angenommen werden, jebou muffen biefelben gehörig marfirt, mit tem obigen Babium belegt, be Betrag, um welchen das Solz geliefert werden will, mit Buchftaben und ber Bestätigung enthalten, daß bem Offerenten die Ligitazionsbibingnisse bekannt seien, und er sich benfelben unterwerfe. Die Lebt. ren werben von der Ligitagions. Kommiffion fundgemacht und fonnen auch früher bei bem f. f. Rreisgerichte Brafidium eingesehen werben-

Wom f. f. Kreisgerichte-Prafibium.

Tarnopal, am 6. Juni 1862.

(978)Kundmachung.

Dro. 5736. Dachftebenbe Gefalle der Stadt Jaworow, merde fur bie Beit vom 1. November 1862 bis dahin 1865 im Bege einet öffentlichen Ligitagion an den Meistbiethenden in der Jaworower Gt

meindeamtetanglei um 9 Uhr Bormittage verpachtet werden, und gmat 1) Die Brandwein - Propinagion gegen ben Fiskalpreis von

15159 fl. 36 fr. oft. D. ben 2ten Juli 1862 und 2) Die Deibpropinazion gegen ben Fistalpreis 660 fl. oft. 20.

den 3ten Juli 1862.

Die Ligitagioneluftigen fonnen die Ligitagionebedingniffe in bet Gemeindeamistanglei einsehen, und haben fich mit einem 10%tigen Ba' bium ju verfeben.

Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Przemyśl, am 16. Mai 1862.

#### Obwieszczenie -

Nr. 5736. Dla wydzierzawienia miejskiej propinacyi gorzał czanej w Jaworowie z cena wywoławczą rocznych 15159 zł. 36 kr. w. a. na czas od 1. listopada 1862 aż do 1. listopada 1865 roku odbędzie się na dniu 2. lipca 1862, a dla wydzierzawienia miejskiel propinacyi miodowej z ceną wywoławczą rocznych 660 zt. w. 2. na tenze sam czas na dniu 3. lipca 1862 roku publiczna licytacy. w kancelaryi urzędu gminnego w Jaworowie o godzinie 9tej przed

południem, gdzie także warunki licytacyjne przejrzane być moga. Chęć do licytowania mający, mają się w 10%towe wadyum

zaopatrzyć.

Z c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 16. maja 1862.

# nox 2013eige-Blatt.

# Schon am 15. Juni d. J.

finter eine Biehung bes

großen Staats-Prämien-Anlehens

welches in feiner Gesammitheit 400.000 Freffer enthalt worunter sich folde von Franks 60.000, 50.000, 40.000, 30.000, 25.000. 20.000, 15.000, 12.000, 10.000, 5000, 4000 bie abwarts Free. 17 befinden. Jedes diefer Loofe bleibt fo lange bei den Ziehungen betheiligt,

bis es einen Gewinn erhalten bat.

Sin Love für obige Ziehung toftet 1 fl. 50 fr. oft. Währ., 6 Lovfe 2 fl. oft. W., und 12 Lovfe 15 fl. oft. W. Sift swift Gelegenheit geboten, mit der geringen Ginlage von 1 fl. 50 fr. oft. W. einen Treffer von 60.000 Franks gu machen. .55 1 Lune 0

# Doniesienia prywatne.

Durch unterzeichnetes Großhandlungshaus werben geff. Auftrage prompt ausgeführt und nach beendeter Ziehung die Ziehungelifte gratis jugefandt.

#### Jacob Lindheimer in Frankfurt a. M.

Bresiers application arrived

Alle Sorten Geld, Rupons, Banknoten zc. fo wie auch Briefmate fen werden in Bahlung genommen.

# Güter-Kaufsgesuch.

Mehrere deutsche Landwirthe

wollen fich durch meine Bermittlung in Galigien ankaufen. - Genaue Gutsuternichten wollen Bertaufeluftige bald einfenden an A. Geister in Breslau, Beidenstraße 25. (956-2)